## $N_{\pm}^{ro.}$ 41.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 21. Mai 1823.

Angekommene Fremde vom 15. Mai 1823.

hr. Gutsbesiger v. Dewenski und hr. Gutsbesiger v. Wolindki aus Basborowko, hr. Nittmeister v. Grawert aus Königsberg, I. in Nro. 99 Wilbe; hr. Schauspieler Fabricius aus Zittau, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße.

Den 16. Mai.

Hr. Lieutenant Sperling aus Schneibemuhl, I. in Nro. 99 Wilbe.

Bekanntmachung.
Die Etablissements Nro. XI. XII.
XIII. XIV. XV. XVI. und XVII.
bes dismembrirten, zum Domainen-Amt Posen gehörigen Vorwerks Minikowo, sollen im Wege der öffentlichen Licitation vererbpachtet werden.

#### Obwiesczenie.

Osady pod liczbą XI., XII., XIII., XIV., XV.XVI. i XVII. rozcząstkowanego folwarku Minikowa do Ekonomii Poznańskie należącego, maią bydź drogą publiczne w licytacyi wypuszczone w dzierzwę wieczystą.

Diese Ctabliffements enthalten an Metfern, Wiesen, Sutung zc. mit Ginschluß ber hof= und Bau-Stellen, und gwar dasjenige:

| sub N | ro. XI. | 909 | Norg. | IIO | JR. |
|-------|---------|-----|-------|-----|-----|
|       | XII.    | 90  |       | 36  |     |
| -     | XIII.   | 90  | -     | 92  | _   |
| . —   | XIV.    | 90  | -     | 160 | -   |
| _     | XV.     | 90  | -     | 140 | _   |
| -     | XVI.    | 91  |       | 170 | _   |
|       | XVII.   | 91  |       | 120 | -   |

Wir haben zur Bererbyachtung biefer Erbpachtes Stellen einen Termin auf ben 31. Mai b. J. Vormittage um 9 Uhr in unferm Seffione = 3immer bor bem herrn Regierungerath Cturbet anberaumt, ju beffen Ginhaltung jeber Erb= pachteluftige eingelaben wirb.

In dem Licitatione = Termin wird bon bem Meiftbiefenden eine Kaution von 30 Athle. Comant erlegt, welche hiernachst bei Berichtigung bes Erbstandsgelbes in

Abzug gebracht werden.

Wer mitbieten will, muß fich burch ein Atteft ber ihm zunächst vorgesetzten obrigkeitlichen Behorde über feine Qualifitation gur Erwerbung von bergleichen Stellen legitimiren.

Die Licitations = Bedingungen fonnen ju jeber Beit in unfrer Domainen = Regi= ftratur eingesehen werben.

Pofen ben 2. Mai 1823.

and ligation to system with the

About home come come

new distrements wieckyes.

Osady te zawieraia w rołach, ła. kach, pastwisku etc. włącznie z podworzem i gruntem do zabudowania. iako to:

|                 |         | <b>200</b> 地区的 |            |
|-----------------|---------|----------------|------------|
| Osada podlic    | zbą XI. | 90. Mor        | g.'[10[]P. |
| transmitted the | XII.    | 90             | 36         |
| -               | XIII    | 90             | 92 -       |
|                 | XIV.    | 90. —          | 1.60 -     |
|                 | XV.     | 90             | 140 -      |
|                 | XVI.    | 91. —          | 170 -      |
|                 | XVII.   |                | 120 -      |
|                 |         |                |            |

Do wydzierzawienia tychże osad wyznaczyliśmy termin na dzień 31. Maia r. b. o g. godzinie przed południem w Sali posiedzenia naszego przed W. Sturtzlem Radzcą Rejencyinym, na który wzywamy chęć maiących do dzierzawienia.

W terminie lieytacyinym złożyć powinien pluslicitant kaucya 30 talarow. które potem przy uiszczeniu w kupnego potracone beda.

Kto chce licytować, ten się powinien zaświadczeniem przełożoney sobie Władzy względem zdolności do nabycia osad takowych wylegitymować.

Warunki licytacyine moga bydź przeyrzane każdego czasu w registraturze ekonomiczney.

Poznań dnia 2. Maia 1823.

Ronigl. Preuß, Regierung II. Krol, Pruska Regeneya II.

to the letter by a faille and the major

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Real-Gläubizgers soll das hierfelbst unter Nro. 76 aut Markte belegene, Joseph Pawlowskizsche Haus, welches auf 5986 Athlr. 16 ggr. 1 pf. gerichtlich abgeschätzt ist, subhastirt werden, wozu die Wietungszermine auf

den 25. Februar,
den 29. April, und
ben 1. Juli 1823.

Vormittage um 9 Uhr, wovon der legte peremtorisch ift, vor dem Deputirten Landgerichte = Uffessor Rapp in unserm Partheien = Zimmer angesetzt worden sind.

Wir laden daher alle besitzfähige Kauflustige hiermit ein, sich in diesem Termine in unserm Gerichts-Locale entweder personlich, oder durch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist= und Bestbietenden zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen jederzeit in unjerer Registratur ein=

gefehen werden.

Posen den 11. November 1822. Konigl, Preußisches Landgericht. Subhastacyiny Patent.

Na wniosek wierzyciela realnego kamienica pod liczbą 76. w rynku tuteyszym połążona do Jozefa Pawłowskiego należąca na 5986 tal. 16 dgr. 1 d. sądownie otaxowana subhastowaną będzie; termina licytacyi na dzień 25. Lutego, na dzień 29. Kwietnia i na dzień 1. Lipea 1823. zrana o godzinie gtey, z których ostatni peremtoryczny iest, wyznaczone zostały w izbie naszey instrukcyjney.

Wzywamy przeto ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie, albo osobiście, albo przez pełnomocnika stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie-

zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 11. Listopada 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiktal = Citation. Die unbekannten Gläubiger ber Raffe Zapozew Edyktalny. Wierzycieli niewiadomych kassy królewsko pruskiego 6. Pułku UłaDes Königl. Preuß. 6. Manen-Regiments (2. Westpreuß.), welche aus bem Sahre 1822 an die Raffe Diefes Regiments Un= fpruche gu haben vermeinen, werden bier= burch aufgeforbert, in bem auf ben 1 7. Juni 1823 fruh um 10 Uhr por bem Landgerichts=Referendarius Ribbentrop in unferm Gerichtsschloß angesetten Liqui= batione = Termine ihre Forberungen ent= weber perfonlich ober burch gesetlich zu= läffige Bevollmächtigte anzumelben, und mit gehörigen Beweismitteln zu unterftuben. Im Kall ihres Ausbleibens ha= ben fie zu gewärtigen, baf fie mit ihren Unspruchen an die in Rede ftebende Raffe praelubirt, und blos an die Person bes= jenigen, mit bem fie contrabirt haben, werden verwiesen werden.

Posen den 23. Februar 1823. Konigt, Preuß. Landgericht.

Cast was in a supply to be the contract of

nów (2. Zachodniego) którzy z roku 1822 iakowe pretensye do kassy wspomnionego regimentu mieć mniemaia, ninieyszém wzywamy, aby w terminie na dzień 17. Czerwca 1823 zrana o godzinie 10 przed delegowanym Sądu Ziemiańskiego Referendaryuszem Ribbentrop wizbie na. szey instrukcyiney wyznaczonym pretensye swe, albo osobiście, albo przez pełnomocników prawnie wylegitymo. wanych podali i potrzebnemi dowodami wsparli. W razie niestawienia sie spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy w mowie będącey prekludowani, i tylko do osoby tych, z którymi kontrakt zawarli wskazani zostaną.

Poznań dnia 23. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Posterial and are the season

Die unbekannten Gläubiger der Casse von den drei Bataillons und von der Garnison = Compagnie des Königlichen Preuß. 19ten Infanterie = Regiments (4ten Westpreuß.), welche aus dem Jahre 1822 etwa Ansprüche an die gebachte Casse zu haben vermeinen, werden hiermit ausgefordert, in dem auf den Iten Juni d. J. früh um 9 Uhr vor

Zapozew Edyktalny.

Wierżycieli niewiadomych kass trzech bataillonów i kompanii garnizonu Królewsko Pruskiego 19. pułku piechoty (4tego zachodniego) którży zroku 1822. pretensye do w spomnionych kass mieć sądzą, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 3. Czerwcar. b. zrana o godzinie 9 przed Delegowanym Sędzią

dem hierzu Deputirten Landgerichtsrafh Brückner angesetzten Liquidations-Termin in unserm Gerichts = Schlosse entweder personlich oder durch zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden, und mit den nöttigen Besweismitteln zu unterstützen, im Falle ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die gedachte Casse präcludirt, und blos an die Person desjenigen, mit dem sie contrastirt haben, werden verwiesen werden.

Posen den 14. Januar 1823. Konigl. Preuß. Landgericht.

Ziemiańskim Brückner do likwidac, i wyznaczonym w naszym Zamku Sądowym osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych stawili, pretensye swe podali i dowodami potrzebnemi wsparli, wrazie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnoinych kass prekludowanemi i do osoby tego z którym kontrakt zawarli wskazani zostaną.

Poznań dn. 14. Stycznia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Das im Obornifer Kreise belegene Vorwerk Lulinek nehst Zubehör, soll auf den Antrag der Realgläubiger auf zwei hinter einander folgende Jahre, und zwar von Johanni d. J. bis dahin 1825; meistbietend verpachtet werden.

Es werden daher alle Pachtlustige aufgefordert, sich in dem zu diesem Zwecke vor dem Landgerichtsrath Elsner am 28. Juni c. Vormittags um 9 Uhr in unserm Gerichtsschlosse anstehenden Termine zu melden, und ihre Gebote abzugeben.

#### Obwiesczenie.

Folwark Lulinek z przynależytościami w Powiecie Obornickim położony, ma bydź na wniosek Wierzycieli rzeczo wych, na dwa po sobie następujące lata od S. Jana roku bieżącego, aż do tegoż czasu 1825 publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawe pusczonym.

Wzywaią się więc wszyscy ochotę dzierzawienia maiący, aby na terminie tym końcem przed Sędzią Ziemiańskim Elsner dnia 28. Czerwca r. b., zrana o godzinie gtey w naszym zamku sądowym stawili się i swe licyta podali.

Warunki dzierzawy w Registratu-

Die Pachtbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 1. Mai 1823. Konigl, Preuß. Landgericht. rze naszey co dźień mogą bydź przeyrzane.

Poznań d. 1. Maia 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Publifandum.

Den 2. Juni c. Vormittags um 10 Uhr, werden vor dem Landgerichts-Referendarius Krzywdzinski, auf dem Hofe des hiesigen Königlichen Landgerichts, ein halbbedeckter Wagen und 4 Kutschepferde meistbietend gegent gleich baare Bezahlung verkauft.

Posen den 2. Mai 1823. Königl. Preußisches Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Dnia 2. Czerwca r. b., zrana o godzinie 9. sprzedanym będzie na dziedzińcu tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego powoz i cztery konie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą.

Poznań d. 2. Maią 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhastations=Patent.

Das zu Krzyzownik bei Posen, unter Mro. 10 belegene, den Erben der Franzciska Lambrecht zugehörige, auf 7579 Athlr. 7 ggr. 8 pf. taxirte Erdzinsgut, soll theilungshalber im Wege der dffentlichen Licitation verkauft werden. Zu diesem Behuse haben wir, da in den früheren Bietungs=Terminen niemand erschienen, einen neuen Termin auf den 8. Juli c. früh um 9 Uhr vor dem Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto-czynszowy w Krzyżownikach pod Poznanien sub Nr. 10. położony, a Sukcessorów Franciszki Lambrecht własny i na 7579 tal. 7 dgr. 8 fen. oceniony, na wniosek Sukcessorów końcem podziału w drodze publiczney licytacyi sprzedanym bydź ma. W tym celu, i gdy w pierwszych terminach nikt się nie zgłosił, wyznaczyliśmy nowy

Landgerichts-Uffessor Schneiber in unserm Gerichts-Schlosse angesetzt. Zu diesem Termine werden Kauflustige mit dem Bedeuten vorgeladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen soll, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme nothig machen. Wer bieten will, muß eine Caution von 200 Attr. deponiren.

Die Tare und Bebingungen fonnen in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Posen ben 12. Mai 1823.

Roniglich Preuß. Landgericht.

termin licytacyiny na dzień 8 my Lipca r. b. przed południem o godzinie 9 tey przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Schneider w izbie naszey instrukcyiney. Ochotę kupna maiących na termin ten, z tem nadmieniemiem wzywamy, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne iakowe nie zaydę przeszkody. Kto licytować chce, kaucyą tal. 200 złożyć musi.

Taxa i Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 12. Maia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Der bisherige, am 20sten April 1822 über das Vermögen des zu Sowiniec, Schrimmschen Kreises, verstorbenen Jacob v. Kesveti, erdssnete erbschaftliche Liquidations: Prozes, ist auf den Antrag eines Mealgläubigers, mit der Mittagsstunde des heutigen Tages, in einen förmlichen Konkurs verwandelt worden.

Es werden daher alle diejenigen, welche von dem verstorbenen Jacob v. Keftycki etwas an Gelde, Effetten oder Sachen hinter sich und in Verwahrung haben, angewiesen, nicht das Geringste an desfen Erben zu verabfolgen, vielmehr solches uns sosort getreulich anzuzeigen, Areszt otwarty.

Dotychczasowy w dniu 20. Kwietnia 1822 r. nad maiątkiem zmarłego w Sowińcu Powiecie Szremskim Jakuba Kęszyckiego rozpoczęty process sukcessyino likwidacyiny na wniosek Wierzyciela realnego z godziną południową dzisieyszą w formalny konkurs zamienionym został.

Wzywaią się zatem wszyscy ci, którzy od zmarłego Jakóba Kęszyckiego w pieniędzach, effektach lub rzeczach w zachowaniu maią, aby nic z tego Sukcessorom iego niewydawali, owszem o takowych natychmialst donieśli, i effekta telub rzeczy

und bergleichen Effecten und Sachen, mit Borbehalt ihres baran habenben Pfand= ober andern Rechts, an unfer Deposito= rium abzuliefern, widrigenfalls bie ge= leiftete Zahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen geachtet, und zum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werden wirb.

Diejenigen, welche bergleichen Gelber ober Sachen verschweigen und gurudhal= ten, haben noch außerbem zu gewärtis gen, baß fie ihres baran habenden Pfand= ober andern Rechts fur verlustig werben erflårt.

Pofen ben 8. Mai 1823.

z zastrzeżeniem prawa swego zastawu lub innego, do Depozytu naszego oddali, w razie bowiem przeciwnym, każda wypłata lub wydanie za nie nastąpione uważane i na dobro massy powtórnie ściagnionem zostanie.

Ci zaś którzy takowe pieniądze za. taia i zatrzymaia, oprócz tego spodziewać się maią, że prawo swe zastawu lub inne utraca.

Poznań d. 8. Maia 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Anny Kącionki na przeciw mężowi swemu Jozefowi Jareckiemu z Słupow parafii teyże, Powiecie Szubińskim, domagaiącey się, aby z przyczyny opusczenia iey od lat siedmnastu pozwolenie do wstąpienia winne związki małżeńskie otrzymała, wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy termin na dzień 1. Lipca r. b. po południu o godzinie 3. w izbie sądowey Konsystorza Generalnego w Gnieznie, na który to termin oskarzonego Józefa Jareckiego pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy.

Gniezno 18. Marca 1823.

Sąd Konsystorza Generalnego Arcy - Biskupiego. M. Siemieński, B. A. Gn. Subhaftations = Patent.

Das zum Nachlasse ber Anna Rosina Ablfeld, früher verwittwet gewesenen Hentschel gebornen Seydemann gehörige, in dem hiesigen Kämmerei-Dorf Winiari unter Nro. 67 belegene, aus 2½ Morgen Land bestehende Grundstück, so auf 350 Atlr. gerichtlich abgeschäft, und wofür in dem frühern Licitations = Zermine 521 Atlr. geboten worden ist, da die Zahlung dieses Kaufgeldes unterblieben ist, abermals öffentlich verkauft werden. Der diesfällige Bietungstermin ist auf den 29. Juli c. früh um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Brüsner in unserm Gerichts-Schlosse angeseizt.

Rauflustige und Besitzfähige werben bazu mit ber Bebeutung vorgelagen, baß ber Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme nothig machen.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen werden. Wer bieten will, muß eine Caution von 100 Athlr. beponiren.

Pofen ben 24. April 1823.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

The Department of the second of the second

Justo We Short offe 1845

Nieruchomość, do pozostałości Anny Rozyny z Seydemanów Io voto Hentschel IIº Ahlfeldt należąca, z roli w wsi kamelaryiney Winiary pod Nr. 67. položonev, a 21 morgi obeymuiącey, na 350 tal. sądownie otaxowaney, się składaiąca, za która w pierwszym terminie licytacyinem 521 tal. podano, końcem podziału publicznie sprzedaną bydź ma, a to z przyczyny niezapłacenia podanego pretii. Termin licytacyiny tym końcem na dzień 29. Lipca przed południem o godzinie o. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner w izbie naszey instrukcyiney wyznaczony został.

Ochotę kupna i pozwolenie posiadania maiących, wzywamy na termin ten, z tem ostrzeżeniem, że przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Kto licytować chce, kaucyą tal. 100 Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 24. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die im Schrobaer Rreife Pofener Regierungs = Departements belegene adliche herrschaft Drzazgowo, wovon nach ber frubern Behufs Subhastation aufgenommenen Taxe, bas Dorf Drzazgowo auf 55661 Mtlr. 10 ggr. 3 pf., Gofol= nifi auf 21205 Mtlr. 19 ggr. 41 pf., und Wysławice auf 35421 Rtlr. 8 gar. 811 pf., jett aber burch die auf den Antrag einiger Glaubiger veranlaßte Re= vision der Taxe, Drzazgowo auf 41066 Rtlr., Wysławice auf 26412 Rtlr. und Sokolniki auf 15804 Rthlr. ober über= haupt auf 83282 Athle. gerichtlich ab= geschätt find, follen meiftbietend theils einzeln in ber angegebenen Art, theils die gange herrschaft verkauft werden.

Rauflustige Besitsfähige werden vorgeladen, in dem hierzu vor dem Landgerichtsrath Ryll auf den 17. Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr anderaumten peremtorischen Termine in unserm Instructions = Zimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß das Gut dem Meistbietenden abjudicirt wird, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen den 5. April 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Maietność Drzązgowo w Powiecie Szredzkim Departamencie Regencyi Poznańskiey położona, z których podług pierwszey taxy końcem sub. hastacyi sporządzoney wieś Drzązgo. wo na 55661 tal. 10 dgr. 3 f., Sokolniki na 21205 tal. 19 dgr. 41 fen. a Wysławice na 35421 talar. 8 dgr. 811 fen. Teraz zaś pudług rewizyi tey taxy na wniosek kilku Wierzycieli przedsięwziętey, Drzązgowo na 41066 tal., Wysławice na 26412 tal., Sokolniki na 15804 tal, czyli ogółem na 83282 tal. sądownie otaxowane zostaly. Więcey daiącemu, częścią poiedyńczo w podobnym sposobie, częścią cała maiętność przedane bydź maią. Ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzy. wamy, aby się w terminie nowym zawitym tym końcem na dzień 17. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll wyznaczonym, w izbie naszey instrukcyiney stawili, licyta swo podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Kwietnia 1823.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Wongrowiecer Kreise zu Wiatrowo belegene, zum Nachlasse des verstorbenen Johann Marsti gehörige Wassermühle nehst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 8819 Athlr. 17 sgr. 6 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schuldenhalber desentelich an den Meistbietenden verkauft werden. Es sind hiezu drei Vietungstermisne, nemtich auf

den g. Junius d. J., ben 11. August d. J., ben 10. October d. J.,

vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lehmann Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann,

Gnefen ben 6. Marg 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Gåter = Verpachtung.

Die zur Faustin von Zakrzewöklischen Concurd-Masse, und zur herrschaft Rakwiß gehörigen Borwerke Kakwitz und Swoboda sollen mit Ausschluß des Brauund Brennerei-Urbard und der baaren Gefälle von der Stadt Rakwitz auf drei binter einander folgende Jahre, d. i. von Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny pod Jurysdykcyą naszą w wsi Wiatrowie Powiecie Wągrowieckim położony, do pozostałości Jana Marskiego należący, wraz z przyległościami, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 8819 tal. 17 śbrgr. 6 szel. iest oceniony, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięceydaiącemu sprzedany być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 9. Czerwca r. b., na dzień 11. Sierpnia r. b.,

na dzień 10. Października r. b., zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W nym Lehmann wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 6. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Dzierzawa dóbr.

Należące do massy konkursowey Faustyna Zakrzewskiego i maiętności Rakoniewickiey folwarki Rakoniewice i Swoboda z wyłączeniem propinacyi i gotowych podatków z miasta Rakoniewic na trzy po sobie następuiące lata, t. i. od S. Jana 1823 roku po-

Johanni 1823 bis bahin 1826, an ben Meistbietenden in Pacht ausgethan werden.

Pachtlustige werben baher eingelaben, in dem zur Bersteigerung auf den 17. Juni c. vor dem Deputirten Landgerichts - Affessor Schmidt angesetzten Termin entweder personlich oder durch legistimirte Bevollmächtigte in unserm Geschäftslocale hierselbst zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß, wenn nicht gezelliche-Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag der Pacht an den Bestbietenden erfolgen wird.

Die Pachtbedingungen fonnen in un= ferer Regiffratur eingesehen werden.

Fraustadt den 14. April 1823.

Ronigl, Preug. Land gericht.

cząwszy aż do tegoż czasu 1826 roku naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone bydź maią.

Ochotę do podięcia dzierzawy tey maiący zapozywaią się przeto, ażeby w terminie na dzień 17. Czerwca r. b. przed delegowanym W. Schmidt Assessorem Ziemiańskim osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników w naszem pomieszkaniu sądowem się stawili, licyta swe podali i spodziewali się, iż, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, dzierzawa naylepiey daiącemu przysądzona zostanie.

Warunki dzierzawne w registratu-

rze naszey przeyrzeć można. Wschowa dnia 14. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastation & = Patent.

Es soll das zu Dormowo bei Vetsche im Meseriger Kreise gelegene Gneustsche Freischulzengut, bestehend aus einem Wohnhans, den nothigen Wirthschaftsgebauben und einer culmischen Huse Land, welches auf 1264 Atlr. gerichtlich taxirt, und von den Ruchcinssischen Sheleuten für 1202 Athlr. meistbietend erstanden ist, anderweit, da das Kaufgeld nicht vollständig gezahlt ist, öffentlich in dem am 18. Junius c. vor dem Herrn Patent Subhastacyiny.

Sołectwo okupne w Dormowie pod Pszczewem powiecie Międzyrzeckim leżące. składaiące się z domu, potrzebnych budynków gospodarskich i iedney włoki roli miary chełminskiey, sądownie na 1264 talarów ocenione, a przez małżonków Kuchcińskich za 1202 tal. iako naywięcey daiących kupione, będzie powtórnie, ponieważ summa kupna nie ze wszystkiem zapłaconą została, w terminie

Landgerichterath v. Bajersti in unserm Partheien Zimmer anstehenden Termine meistbietend verfauft werden, wozu wir zahlungs = und besitzfähige Kauflustige porladen.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmis gung des Königl. Cammergerichts in Berlin.

Die Kaufbedingungen werden im Termin bekannt gemacht. Die Taxe kann täglich in unserer Registratur eingeschen werden.

Meferit ben 20. Marg 1823.

Ronigl. Preußisch es land gericht.

na dzlień 18. Gzerwca r. b. przed Sędzią Bajerskim w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym publicznie naywięcey daiącemu sprzedane. Ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, wzywamy nań ninieyszem.

Przybicie nastąpi za zezwoleniem naywyższego Królewskiego Trybunału w Berlinie.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą. Taxa może być codziennie w registraturze naszey przeyrzaną.

Międzyrzecz dnia 20. Marca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Die in dem Dorfe Lonnica ohnweit ber Stadt Bentschen sub Nro. 6. belegene, den Johann Nandaschen Erben zugehörisge, aus einem Wohnhause nehst Wirthschaftsgebäuden, 9½ Morgen Ackerland, und 4½ Morgen Wiesen und Gärte bestehende Ackernahrung, so nach der gezrichtlichen Laze auf 401 Athlr. gewürzigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben, im Wege der freiwilligen Subhasstation, theilungshalber in dem auf den 23. Julius c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landsgerichts = Rath v. Bajerski in unserem

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo rólnicze w wśi Łomnicy niedaleko miasta Zbąszynia pod Nr. 6 położone, sukcessorów Jana Naydy własne, składaiące się z domu mieszkalnego, budynków gospodarskich, 9½ morgów roli ornéy, 4½ morgów łąk i ogrodów, które podług taxy sądowéy naj 401 tal. ocenionem zostało, ma bydź na wniosek sukcessorów drogą dobrowolnéy subhastacyi, z przyczyny działów, w terminie na dzień 23. Lipcar. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Sędzią Ur. Bajerskim

Gerichts-Lokale anberaumten peremtorisschen Bietungstermine, an den Meistbiestenden öffenelich verkauft werden. Es werden daher alle Kanstustige, Besitz- u. Zahlungsfähige hiermit eingeladen, sich in dem gedachten Termine einzusinden um ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Juschlag, mit Einwilsligung der Erben und des Obervormundsschaftlichen Gerichts, zu gewärtigen.

Die Taxe und die Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur täglich ein=

gefehen werden.

Meferig ben 13. Mårz. 1823. Konigl. Preußisch. Landgericht. w sądzie naszym wyznaczonym, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane. Wzywamy przeto ninieyszem wszystkich ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się na powyższym terminie stawili, końcem podania swych licytów.

Poczem ma się naywięcey daiący przybicia za zezwoleniem sukcessorów i sądu nadopiekuńczego spodziewać.

Taxa i warunki kupna mogą bydź codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane.

Międzyrzecz d. 13. Marca 1823. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

#### Deffentliche Borlabung.

Alle diejenigen Interessenten, welche an das Depositorium des vormaligen Landgerichts Bromberg, des Stadt = und Landgerichts Gniewkowo und Murzyno irgend etwas zu fordern oder demselben Zahlungen geleistet haben, werden hiers durch vorgeladen, im Termine den 18. Juni a. c. vor dem herrn Landgerichtse Rath Kroll im hiesigen Landgerichte entweder in Person oder durch legitimirte Bevollmächtigte, wozu die Justiz = Commissarien Schulz, Schöpfe und Vogel hierselbstvorgeschtagen werden, zu erscheis

Zapozew publiczny.

Zapozywa się ninieyszem wszystkich tych, którzy do Depozytów byłego Sądu Ziemiańskiego Bydgoskiego, Sądu mieysko wieyskiego Gniewkowskiego i Murżynskiego iakiekolwik bądź pretensye maią, lub tymże iakowe zapłaty uiścili, aby w terminie dnia 18 tego Gzerwca r. b. przed Sędzią Ziemiańskim W. Kroll w lokalu podpisanego Sądu osobiście lub przez wylegitymowanych Pelnomocników, na których tutyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Szulca, Szepka i Vogła proponuiemy, stawili się i swe pretensye

nen, ihre Ansprüche an die gedachte Depositoria anzumelden und durch Borzeigung der Quittungen zu bescheinigen, bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß auf später angemeldete Ansprüche keine Rücksicht genommen, sie derselben vielmehr verlustig gehen und blos berechtigt sein werben, sich an die Person-derzenigen zu halter, an welche sie Zahlung geleistet, oder die etwas in Ausgabe gestellt, was sie nicht empfangen haben.

Bromberg ben 27. Januar 1823. Königl. Preuß. Landgericht. do rzeszonych Depozytów zameldowali i przez produkcyą kwitów udowodnili, gdyź w razie niestawienia się spodziewać się maią, iż na późniey zameldowane pretensye żaden wzgląd mianym nie będzie, lecz owszem takowe utracą i tylko prawo mieć będą trzymania się osoby tych, którym zapłatę uiścili, lub którzy umieścili iako rozchod to, czego niedobrali.

Bydgoszcz dnia 27. Stycznia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das der Wittwe und den Erben des verstorbenen Stanislaus v. Paruszewski gehörige, im Inowroclawschen Kreise bei Lissewo belegene freie Allodial-Ritter-Gut Kobelnik, soll auf den Antrag eines Real-Gläubigers von Johanni d. J. ab, auf ein Jahr in Pausch und Bogen meistbiestend verpachtet werden.

Wir haben hierzu den Bietungs-Termin auf den 14. Juni c. coram Deputato herrn Landgerichts-Uffessor Mehler im hiesigem Geschäfts-Locale anderannt und laden Pachtlustige vor, in demfelben entweder personlich oder durch legitimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und demnächst den Juschlag an den Meistbietenden,

Obwiesczenie.

Wieś ślachecka Kobelniki w Inowrocławskim powiecie przy Lissewie położona, wdowie po zmarłym Stanisławie Paruszewskim i iego sukcessorom należąca, ma bydź na wniosek wierzycieli realnych od Sgo. Jana roku bieżącego w iednoroczną dzierzawę ryczałtem naywięcey daiącemu wypuszczona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 14. Czerwacz r. b. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Mehler w tuteyszym lokalu służbowym, i zapozywamy ochotę do dzierzawienia mających, ażeby w tymże albo osobiście lub przez legi-

wenn nicht gesetzliche Umffande eine Ausnahme zulaffen, zu gewärtigen.

Die Bedingungen konnen jederzeit in ber hiefigen Registratur eingesehen wer=

Bromberg ben 5. Mai 1823.

Ronigl. Preuß. Land gericht.

tymowanych pełnemocn ków stanęli, swoie podania ogłosili, a naywięce y daiący spodziewać się może przybicia, ieżeliby okoliczności iakowego niedozwalały wyjątku.

Warunki dzierzawy każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzane

bydź mogą.

Bydgoszcz dnia 5. Maia 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

State County

Das im Gnesener Kreise belegene, bem Peter Gostomsti zugehörige sogenannte Borwerk Gostomka, soll auf ben Antrag eines Glaubizers auf brei nach einanderfolgende Jahre und zwar von Johanni c. bis dahin 1826, öffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 14. Juni a.c. Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Rogalli hierselbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige hierdurch eingelaben werden.

Die Pachtbebingungen fonnen in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Gnefen ben 28. April 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

A most introduction with the state of the country

Obwiesczenie.

Folwark Gostomka zwany, w Powiecie Gniezninskim położony, Piotra Gostomskiego własny, ma bydź
na wniosek wierzyciela realnego na
trzy po sobie idące lata od S. Jana r.
b. aż do tegoż czasu 1826 drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypusczonym. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 14. Czerwca r. b. zraną o godzinie 9. przed
Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Rogalli w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 28. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das im Mogilnoer Rreife belegene, ben Peter v. Rofosowsfischen Erben gu= gehörige Gut Dbromaz, foll auf ben Untrag einer Gläubigerin auf brei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni c. bis babin 1826 offentlich an ben Meiftbietenben verpachtet werben.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 27. Junius c. Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Landge= richterath Lehmann hierfelbft angefett, zu welchem Pachtluftige hierdurch einge= laben merben.

Die Pachtbebingungen konnen in un= ferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen ben 28. April 1823.

Obwiesczenie.

Odroważ w Powiecie Mogilnickim położona wieś, Sukcessorom Piotra Rokossowskiego własna, ma bydź na wniosek realney Wierzycielki na 3 po sobie następuiące lata od Sgo- Jana r. b. aż do tegoż czasu 1826 przez publiczną licytacyą wyżey podaiącemu w dzierzawe wypusczona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Lehmann w sali posiedzeń naszych, na który chęć maiących dzierzawienia, ninieyszem zapozywamy.

Warunki dzierzawne mogą bydź w Registraturze naszey przeyrzane. Gniezno d. 28. Kwietn. 1823.

Ronig I. Preuß. Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Avertissement.

Das ben Michael Lawrengschen Erben gehörige, im Mogilnoer Rreife belegene Bormerk Glabofemo foll auf ben Untrag berselben auf 3 nach einander folgende Jabre, nemlich von Johanni b. J. bis bahin 1826. an ben Meiftbietenben of= fentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf ben 27. Ju= Obwiesczenie.

Folwark Słaboszewo w Powiecie Mogilnickiem leżący, Sukcessorom niegdy Michała Lawrenz własny, ma bydź na wniosek tychże na trzy po sobie idace lata od Sgo Jana r. b. až do tegoż czasu 1826. drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypusczonym. Tym

ni b. J. vor dem Deputirten herrn Landsgerichtsrath v. Chedmicki Morgens 9 Uhr biefelbst angesetzt, und laden Pachtlustige ein, sich an diesem Tage in unserm Partheien=Jimmer personlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte einzussinden. Uebrigens können die Pachtbedingungen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 28. April 1823.

Konigl, Preuß. Landgericht.

końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Deput. Sędzią naszym Ziemiańskim W. Chełmickim. Wzywamy więc chęć maiących dzierzawienia, aby na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych w sali Sądu tuteyszego stawili się. Z resztą warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 28. Kwietn. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Avertiffement.

Das im Mogilnoer Kreise belegene, zur Florian Dziembowskischen Concurs-Masse gehörige Gut Chwatowo soll auf den Unstrag der Gläubiger auf drei nach einander folgende Jahre, nemlich von Johannid. I. dis dahin 1826. an den Meistbiestenden öffentlich verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 28. Junius d. J. vor dem Deputirten Lehsmann Morgens um 9 Uhr hieselbst angessetzt, und laden Pachtlustige vor, sich an diesem Tage in unserm Partheien-Zimmer personlich oder durch gesesslich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden. Die Pacht

#### Obwiesczenie.

Wieś szlachecka Chwatowo w Powiecie Mogilińskim położona, do massy konkursowey niegdy Floryana Dziembowskiego należąca, ma bydź na wniosek Wierzycieli drogą publiczney licytacyi na trzy po sobie idace lata od Sgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1826. w dzierzawę wypusczona. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Lehmann w sali posiedzeń naszych. Wzywamy przeto chęć maiących dzierzawienia, aby się na tymże terminie osobiście lub przez Pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego, stawili.

tives that the state of the same of the sa

bedingungen fonnen jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 5. Mai 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ver ob vertice at Larrich L

Warunki dzierzawne każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 5. Maia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Mogilnoer Kreise belegene, bem Gutsbesitzer v. Dunin zugehörige Gut Ostrowite Erzemespnössie, soll auf den Antrag des Letztern und eines Gläubigers auf drei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni d. J. dis dahin 1826. im Wege der öffentlichen Licitation verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 11. Juni Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts = Ufsfessor Schwurtz hieselbst angesetzt, zu welschem Pachtlustige hierdurch vorgeladen werben.

Die Pachtbebingungen konnen in un= ferer Regiftratur eingesehen werben.

Gnefen ben 1. Mai 1823.

Rhnigl. Preußisches Landgericht.

cation other in a majornost rage

was estimated by what we was the

#### Obwiesczenie.

Wieś Ostrowite Trzemeszyńskie w Powiecie Mogilnickim położona, Ur. Dunina własna, ma bydź na wniosek ostatniego i iednego Wierzyciela realnego, na trzy po sobie idące lata od S. Jana r. b. aż do tegoź czasu 1826. drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypusczona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 11. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Assessorem Ur. Schwürtz w sali posiedzeń Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszym zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 1. Maia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

bridge Sign and Archamothics of

the side that stided that a world

#### Ebictal=Citation.

Ueber ben Nachlaß des verftorbenen Frang v. Rofinsti, Gigenthumer ber im Gneener Kreife, Bromberger Departemente, belegenen Guter Wiefowo und Podwiefowo, ift auf den Untrag des Nach. laß = Eurators der erbschaftliche Liquida= tions = Prozeß eröffnet worden. Es wer= ben baher alle, die an biefen Nachlaß Uns fpruche und Forderungen zu haben ver= meinen, vorgeladen, a dato binnen 3 Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 21. Juni b. J. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Lehmann anberaumten peremtorischen Li= quidations = Termin entweder perfonlich ober burch einen hinlanglich legimirten Bevollmachtigten zu erscheinen, ihre For= berungen zu liquidiren und nachzuweisen, bie bazu bienenden Beweise mit zur Stelle ju bringen, und bann die weitere rechtli= che Verhandlung und Ansetzung in dem funftigen Prioritats-Urtel ju gewärtigen. Diejenigen, die sich nicht melden, ober in dem peremtorischen Termine nicht er= scheinen, haben zu gewärfigen, baß fie mit ihren Borrechten prafludirt und nur an basjenige verwiesen werben, mas aus ber Maffe nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger übrig bleiben burfte.

Den auswärtigen Gläubigern, die nicht personlich erscheinen konnen, oder zu wenig Bekanntschaft am hiesigen Orte haben, werden die Justig-Commissarien Riklowitz und Lydtke und die Advokaten SoZapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem po niegdy Franciszku Kosińskim pozostałym z dobr Wiekowa i Podwiekowa w Powiecie Gnieznińskim Departamencie Bydgo. skim położonych składaiącym się, otworzonym został na wniosek Kuratora pozostałości sukcessyino likwidacyiny process. Wzywaia się przeto wszyscy Wierzyciele, którzy do téy pozostałości pretensye mieć sądzą, aby w przeciągu 3ch miesięcy od daty dzisieyszey naypóźniey zaś na terminie likwidacyino peremtorycznym dnia 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. tym końcnm przed Konsyliarżem Sądu Ziemiańskiego W. Lehmann wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie legitymowanych Pełnomocników stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, dokumenta tychże się tyczące złożyli, i dalszego prawnego postępowania, nastepnie zaś umiesczenia ich w wyroku pierwszeństwa oczekiwali. rzyciele zaś ci, którzy się niezgłoszą ani na terminie peremtorycznym nie stana, spodziewać się maią, iż z pretensyami swemi do massy prekludo. wani i tylko do tego odesłanemi będa, co by po zaspokoieniu zgloszonych się Wierzycieli w massie iescze pozostać się mogło-

Tym zaś którzyby osobiście stawić się nie mogli, i którym dla zbyteczney odległości na znaiomości zby: wa, przedstawiamy Kommissarzy besti und Grochowsti zu Mandatarien in Worschlag gebracht, die mit gehöriger Bollmacht und Information versehen wersben muffen.

Gnefen ben 6. Marg 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Sprawiedliwości UUr. Niklowicza i Lydtke tudzież Adwokatów Sobeskiego i Grochowskiego na Mandataryuszów, którzy w potrzebną do teplenipotencyą i informacyą opatrzeni być powinni.

Gniezno d. 6. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es foll auf ben Untrag bes Manba= tarii der majorennen Boguslaus von Un= rubschen Erben das im Birnbaumer Rreife gelegene abliche Gut Rozbitef nebft Dor= werk gleichen Ramens, den Borwerten Mechnacz, Urbanowo und Beidchen, auf brei auf einander folgende Sahre, bon Johannis d. J. bis Johannis 1826, offentlich an den Meiftbietenden in dem baju vor dem Landgerichts= Affeffor Sop= pe in unserem Partheienzimmer am 27. Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr an= stehenden Termine verpachtet werden, wozu wir qualificirte Pachtluftige einla-Der Zuschlag geschieht an ben Meiftbietenden. Die Pachtbedingungen konnen taglich in unserer Registratur ein= gefehen werden.

Meserit den 21. April 1823. Konigl. Preuß. Landgericht. Uwiadomienie.

Dobra ślacheckie Rozbitek w powiecie Międzychockim leżące, z folwarkiem podobnegoż nazwiska, folwarka. mi Mechnacz, Urbanowko i Heid. chen, maia bydź na wniosek Mandatarvusza pełnoletnich sukcessorów Boguslawa Unruga, w terminie na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem Höppe w izbie naszév stron wyznaczonym, publicznie naywięcey daiącemu na trzy po sobie idace lata od S. Jana r b., až do S. Jana 1826 roku w dzierzawe wypuszczone. Kwalifikuiących się i dzierzawienia dóbr rzeczonych ochote maiących wzywamy nań ninieyszem.

Przybicie nastąpi naywięce daiącemu. Warunki dzierzawy codziennie w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz dnia 21. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag bes Vormundes und bes Dbervormundschaftlichen Gerichts, foll das in bem Dorfe Bauchwit Mefe= riber Rreises unter Dro. 19 belegene, ben Sohann Gottfried Englerschen Erben jugehörige, aus einem Wohnhaufe, Stall, Scheune und etwa 12 Morgen Acher= land bestehende Grundstud, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 646 Rtlr. abgeschätzt worden, Behufs ber Erbauseinandersetzung wiederholentlich, weil sich in bem am 20. August v. 3. angestandenen peremtorischen Bietungs Termine feine Raufluftige gemelbet baben, offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben. Dazu fteht ein Termin am 18. September b. 3. Bor= mittags um to Uhr bor bem herrn Landgerichtsrath Selmuth an hiefiger Gerichtsftelle an, ju welchem wir Rauf= luftige, Befiß = und Zahlungefähige mit bem Bemerken hiermit einladen, daß ber Meistbietende ben Zuschlag nach er= folgter Einwilligung ber Erben und bes vormundschaftlichen Gerichts, ju martigen hat. Die Tare, so wie die Raufbedingungen tonnen in unferer Regiftratur taglich eingeschen werben.

Meferit ben 27. Marg 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht.

nico and thurs - paymonic and

#### Patent Subhastacyiny.

Na wniosek opiekuna i Sadu opiekuńczego, ma bydż grunt sukcessorom Jana Gottfrieda Engler należacy. w wsi Bukowcu w obwodzie Międzyrzeckim pod Nrem 19. położony, składaiący się z domostwa mieszkalnego, stayni, stodoły i 12 Morgów roli ornéy, który podług taxy sądowey na talarów 646 ocenionym został, końcem uczynienia podziału, powtórnie, dla tego że się w terminie peremtoryczno licytacyjnym dnia 20. Sierpnia r. p. nikt z kupujących nie zgłosił, naywięcey daiącemu publicznie sprzedany. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 18. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Helmuth Sedzia Ziemiańskim w Sądzie naszym; na który ochote kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych z tem nadmieniem ninieyszem wzywamy, że naywięcey daiący przybicia gruntu tego za zezwoleniem Spadkobierców i sądu nadopiekuńczego pewnym bydź

Taxa i warunki kupna moga bydź codziennie w registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz dnia 27. Marca 1823.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das im Birnbaumer Rreife in bem Dorfe Schweinert unter Dro. 38 bele= gene, ju dem Nachlaffe bes bafelbft bet= forbenen Eigenthumers Gottlieb Preuf gehorige Grundftuct, beftehend in einem holzernen Wohnhause, einem Diehstalle, einer Scheune, 15 Morgen Beibeland und zwei aus 15 Morgen culmifch befte= henden Wiesen, welches alles nach ber gerichtlichen Tare auf 573 Rtlr. gewur= bigt ift, foll auf den Untrag Ber Erben Behufs ber Auseinandersetzung bffentlich an ben Meiftbietenben veraufert werben. Demnach werben alle biejenigen, welche bas gedachte Grundftuck zu faufen ge= fonnen, befit = und zahlungöfahig find, hierdurch vorgeladen, in bem auf ben 31. Juli b. J. anbergumten per= emtorischen Termin, Nachmittags um 2 Uhr vor dem herrn Eindgerichte-Uffef= for Jentsch in unserm Partheien-Bimmer entweder personlich ober burch gesetzlich julaffige mit Information perfehene Be= vollmächtigte zu erscheinen und ihre Ge= bote abzugeben. Der Meiftbietenbe hat nach vorhergegangener Ginwilligung ber Erben ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und die Kaufbedingungen konnen taglich in unfer Regiffratur ein= gefeben werden.

Meferit ben 13. Mary 1823. Konigl, Preug. Landgericht.

#### Patent Subhastacyiny.

Grunt pod liczba 38. w wsi Swinarach powiecie Miedzychodzkim położony, do pozostałości zmarłego tamże okupnika Bogumiła Preussa należący, składaiący się zdomostwa drewnianego, obory, stodoły, 15 morgów gruntu taterczannego i z dwóch łąk 15 morgów chełminskich obeymuiących, ze wszystkiem podług taxy sądowey na 573 talarów oceniony, ma bydź na wniosek sukcessorów końcem uczynienia działów, publicznie naywięcey daiacemu sprzedany.

Wzywamy wiec wszystkich ochote kupna maiących, posiadania i zapłace. nia go zdolnych, aby się w terminie peremtorycznym na dzień 31. Lipca r. b. o godzinie 2. po południu w izbie naszéy instrukcyinéy przed Assessorem Jentsch wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnio. nych Pełnomocników stawili i licyta swe podali. Poczem naywięcey daią. cego przybicie, po poprzedniczem iednak zezwoleniu sukcessorów, czeka.

Taxe i warunki knpna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz dnia 13. Marca 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastation 8 = Patent.

Auf den Antrag der Erben soll der zum Nachlasse des Schlossermeisters Joshann Ernst Wolle gehörige, unter Nro. 30 in der Stadt Zirke a. b. W. Birnsbaumer Kreises belegene Bauplatz nebst Grabegarten an den Meistbietenden Theislungshalber öffentlich verkauft werden.

Es ist berselbe nach der davon aufgenommenen Tare, welche in unserer Registratur eingesehen werden kann, auf 41
Ktlr. abgeschätzt, und der peremtorische Bietungs = Termin auf den 31. Juli d. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Ussessor Jentsch in unserm Partheien=Zimmer angesetzt, worden

Dies wird den Rauflustigen bekannt gemacht, mit dem Bemerken, daß das Grundstück dem Meistbietenden, falls er den Wiederaufbau des Hauses, wozu ihm die Hulfsbaugelber von 250 Athlrangewiesen werden sollen, übernimmt und sonst keine rechtliche Hindernisse eine treten, zugeschlagen werden wird.

Die Raufbedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Meferit ben 20. Marg 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Spadkobierców, należący do pozostałości slusarza Jana Ernesta Wolle plac budynkowy, w mieście Sierakowie w powiecie Międzychodzkim pod liczbą 30. leżący, wraz z ogrodem warzywnym i przypadaiącą nań z kassy towarzystwa ogniowego bonifikacyą w summie 250 tal naywięcéy daiącemu z przyczyny działów, publicznie sprzedany bydźma.

Wedle przyięte taxy, która w registraturze naszey przeyrzeć można, ocenionym został na 41 tal. Termin peremtoryczno licytacyjny wyznaczony iest na dzień 3 1. Lipcar. b. o godzinie 10. zrana w izbie naszey instrukcyjney przed Assessorem Jentsch.

Uwiadomiaiąc o tem ochotę kupna maiących, zapewniamy ich, że plac rzeczony naywięcey daiącemu, ieżeli obowiązek budynek poztawić na siebie przyimie, i przeszkody prawne nie zaydą, przybitym zostanie.

Warunki kupna w terminie oznaymionemi będą.

Międzyrzecz dnia 20. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Gläubiger haben wir jum bffentlichen Bertauf bes in ber Stadt Bomft und Rreife gleiches Namens unter Dro. 168 belegenen, aus Lehm und holz erbauten, ben Johann Friedrich und Anna Rofina Wegnerschen Sheleuten gehörigen Wohnhauses, welches nebst Bauplat, Stall und Garten, auf 376 Mtlr. 23 far. 5 pf. gerichtlich abgeschatt und wofur im lettea Termin 270 Atlr. geboten worden, einen anderweiten Lici= tatione = Termin auf ben 30. Juni c. Vormittags um 11 Uhr vor bem herrn Landgerichtsrath helmuth in Bomft an= gefett. Raufluftige, Befit = und 3ah= lungefähige werden hiermit vorgelaben, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meiftbietende, wenn fonft gefetliche Um= ftanbe feine Ausnahme gulaffen, ben Buschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen ton= nen zu jeder Zeit in unferer Registratur

eingesehen werben.

Meserig ben 14. April 1823. Königl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli wyznaczyliśmy do publiczney przedaży domostwa w mieście Babimoście pod Nro. 168położonego, z gliny i drzewa wystawionego, Jana Frederyka i Anny Rozyny Wegnerów własnego, który wraz z placem do zabudowania, staynią i ogrodem na 376 tal. 23. śrb. 5 d. sądownie ocenionym został, a za którego w ostalnim terminie 270 tal. dawano, powtórny termin licytacyjny na dzień 30. Czerwca r. b. o godzinie 11. przed Ur. Sędzią Helmuth w Babimoście.

Kupna ochotę maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy ninieyszym, aby licyta swe podali, i może się naywięcey daiący przyderzenia gruntu tego, skoro przeszkody prawne nie zaydą, spodziewać.

Taxa i warunki kupna mogą bydź każdego czasu w registraturze naszey

przeyrzane.

Międzyrzecz dnia 14. Kwietnia 1823.

Król. Prus. Sąd Ziemiański,

Subhaffatione = Patent.

Das ben Gottfried Soffmannschen Erben gehörige, ju Dber = Pritschen un= ter Nro. 25 belegene Bauergut, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1988 Rthlr. 25 fgr. gewurdigt worden, foll auf den Untrag ber Erben, Behufs Erb= theilung, offentlich an ben Meiftbieten= ten verkauft werden, und ist ber Die= tungstermin bagu auf ben 6. Auguft b. J. vor bem Deputirten Landgerichts= rath Gabe in unferm Partheienzimmer bierfelbst angesett. Befitfabige Raufer werden bagu mit bem Bemerken borge= laben, daß an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Zahlung der Zuschlag erfol= gen wird, wenn gesetzliche Umftande nicht eine Ausnahme zulaffen.

Die Tare fann jederzeit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Fraustadt den 10. April 1813. Königl. Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo sukcessorom Gottfrieda Hossmann należace, w Przyczynie gorney pod liczbą 25. położone, a podlug sadowey taxy na 1988 tal. 25 fen. ocenione, na wniosek rzeczonych sukcessorów końcem uskutecznienia podziału naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, i w celu tym termin licytacviny na dzień 6. Sierpnia r. b. zrana o godzinie o. przed Delegowanym Sedzia Ziemiańskim Gzede w izbie naszey instrukcyiney wyznaczony został. Kupcy do posiadania własności zdolni, zapozywaią się na termin ten z tem nadmienieniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego za gotowa zapłatę nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyjątku nie dozwola. Taxa w registraturze naszey każdego czsu przeyrzana bydź może.

Wschowa dnia 10. Kwietnia 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Proclama.

Das den Erben des verstorbenen hiesigen judischen Rausmanns Meyer Jacob Ratzenellenbogen gehörige, unter Nro. 480 auf der Idunyer Straße hierselbst belegene, von Holz erbaute zweistöckige Wohnhaus, nebst Kramladen, einer Wollund Holzfammer, auf 1208 Mtlr. gerichtlich abgeschätzt, soll im Wege der Execution in dem vor unserm Deputirten Landgerichtsrath Kosmeli auf den 27. August c. Vormittags um 9 Uhr in unProclama.

Domostwo dewniane o dwóch piętrach, do Sukcessorów zmarłego tu kupca starozakonnego Meyer Jakoba Katzenellenbogen należące pod Nr. 480. na Zdunowskiey tu ulicy położone, wraz z kramem, komorą na welnę i drwalnią na 1208 tal. sądownie oszacowane, w terminie przed Deputowanym naszym Sędzią Kosmeli na dzień 27. Sierpnia c. o godzinie 9tey przed południem w

ferm Instructions = Zimmer anberaumten Termine defentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Vesitzsähige Kauflustige werden hierburch eingelaben und es hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Hindernisse entgegen stehen.

Die specielle Zare kann in unserer Registratur jederzeit eingesehen werden.

Krotoschin den 30 April 1823.

Fürstl. Thurn= und Larissches Fürstenthums = Gericht. izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, naywięcey daiącemu drogą exekucyi publicznie sprzedane bydź ma.

Chęć kupna i zdolność posiadania maiący zapozywaią się ninieyszem, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawne nie będą naprzeciw temu przeszkody.

Taxę specyalną kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć iest wolno.

Krotoszyn d. 30. Kwietnia 1823. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Bekanntmachung

Es follen in Termino den 3. Juni b. 3. Bormittags um 9 Uhr vor dem hiesigen Friedens-Gerichte verschiedene Gattungen Getreide, Dieh, Betten und mehrere Wirthschaftsgerathe, zum Mathias v. Cądeckischen Nachlasse gehörig, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werben.

Gnesen ben 6. Mai 1823. - Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

W terminie dnia 3. Czerwca r, b. zrana o godzinie gtey maią być przed tuteyszym Sądem Pokoiu, różnego gatunku zboża, pościel, bydło i różne sprzęty domowe, do pozostałości Macieia Gądeckiego należące zá gotową zaraz zapłatę więcey daiącemu sprzedane.

Gniezno d. 6. Maia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

In Folge des hohen Auftrages des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Krostoschin vom 21sten v. M. soll das zu Siesblemin belegene, dem Schulzen Roch zus

Obwiesczenie.

Na mocy wysokiego polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Krotoszyńskiego z dnia 21. z. m. ma w wsi Siedleminie leżące, do Rochz gehörige Bauerngut, auf brei Jahre ver-

Der Termin zu bieser Verpachtung ist in loco zu Siedlemin auf den 31sten Mai d. J. Vormittags 9 Uhr anberaumt worden, in welchem die Pachtlustigen erscheinen konnen, wo an den Meistbietenben diese Vacht überlassen wird.

Die Pachtbebingungen werden noch in dem Termine selbst naber bekannt gemacht.

Jarocin den 14. Mai 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht Pleschner Kreises. Sołtysa należące gospodarstwo w 3chletnią dzierzawę by dź wypuszczone. Do wydzierzawienia tegoż wyznaczony iest termin na dzień 31. Maia r. b. zrana o 9. godzinie, w którym ochotę na tę dzierzawę maiący stawić się mogą, gdzie pluslicytantowi dzierzawa oddaną zostanie. Warunkiteyże dzierzawy będą w dniu samego terminu iescze sczególnie oznaymione.

Jarocin d. 14. Maia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju. Powiatu Pleszewskiego.

Befanntmachung.

Bur Muction bes Mobiliar=Machlaffes der verftorbenen Theophila v. Chelmica biefelbft, beftehend aus Uhren, filbernen Loffeln, bergleichen Meffer und Gabeln, Porcellan, Glas, Binn, Rupfer und Gi= fen, Gefdirr, Bafche, Betten, Die bel, Saus = und Wirthschafts = Gerath, Rleidungeftuden, Wagen und Gefchirr, Wieh und Pferde, Rupferftiche und fon= fligen Borrath, haben wir im Auftrage bes Konigl. Sochlobl. Landgerichte gu Po= fen einen Termin auf ben 16. Juni b. 3. Morgens 9 Uhr und die folgenden Ta= ge hiefelbst auf bem Probstei = Borwerk anberaumt, zu welchem wir Kauflustige biemit mit bem Bemerfen einlaben, baf bem Meiftbietenben gegen gleich baare Obwiesczenie.

W skutek wysokiego zlecenia Prz. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży ruchomości do pozostałości zmarłey Ur. Teofili Chełmickiey w Szremie składaiącey się z zegarów, śrebr: nych noży, takich widelcy i łyżek, porcellany, szkła, cyny, miedzi, narzędzi żelaznych, bieliżny, pościeli, mebli domowych i gospodarczych sprzętów, garderoby, powozów i wozów, szor, bydła i koni, kopersztychów i innych sprzętów termin na dzień 16. Czerwca r. b. zrana na godzinę o. i dni nastę. pne tu w Szremie na probosczowskim folwarku, na który ninieyszem ochoZahlung in Courant die erffandenen Gegenstände fogleich werden verabfolgt werben.

Schrimm ben 3. Mai 1823.

Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

tę kupna maiących z tém zapewnieniem zapozywamy, iż zakupione przedmioty naywięcey daiącemu za złożeniem summy kupna w gotowiznie, natychmiast przybite i wydane zostaną.

Szrem d. 3. Maia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Bum offentlichen Verfauf ber zum Nach= laß bes verftorbenen Unbreas Cocha gu Pierzehno bei Kurnik gehörigen Mobiliar= Bermogens, beftebend in verschiedenen Saus = und Wirthfchaftsgerathen, Betten, Rleibungeftuden, Dieh, Pferden, Edrafen, Edweinen und Febervich, ha= ben wir im Auftrage bes vorgesetzten Konigl. Sochlobl. Landgerichts zu Pofen einen Termin auf ben 6. Juni b. 3. Morgens 9 Uhr in loco zu Pierzchno an= gefest, zu welchem wir Raufluftige mit ber Zusicherung personlich einladen, baß bem Meifibietenben gegen gleich baare Zahlung in prenfifthem flingenden Courant die erstandenen Sachen zugeschlagen und verabfolgt werden follen.

Schrimm ben 25. April 1823.

Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

tal objection of drops kenderings solublines of whether

town narychmiast zaplata sprae lang.

#### Publicandum.

Do publiczney sprzedaży pozostałości po zmarłym niegdy Andrzeiu Sosze w Pierzchnie pod Kurnikiem, składaiącey się z różnych domowych i gospodarczych sprzętów, pościeli, sukien, bydła, koni, owiec, świńi drobiazgu, wyznaczyliśmy w skutek udzielonego nam wysokiego zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu termin na dzień 6. Czerwca r. b. zrana o godzinie o. in loco Pierzchno, na który ninieykzem ochotę kupna maiących z tym zapewnieniem zapraszamy, iż okupione przedmioty naywięcey daiącemu za natychmiastowém źłożeniem summy kupna w kurancie Pruskim w gotowiznie, zaraz przybite i wydane zostaną.

Szrem d. 25. Kwietn. 1823. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

-Sidnless

Bekanntmachung.

Zufolge bes Auftrages Eines Königt. Hochlobt. Landgerichts zu Krotoschin, soll das hier in Ostrowo am Markte sub Kro. 3. belegene Haus nehst dem dazu gehörizgen Hinterzebäude, welches auf 1370 Mthlr. gerichtlich abgeschätzt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant, diffentlich verstauft werden.

Ju diesem Behuse haben wir einen peremtorischen Termin auf den 23. Juli b. J. um 9 Uhr Morgens anberaumt, und laden alle Kauflustige resp. Acquisstionsfähige hiermit ein, am gedachten Tage in unserm Gerichts-Lokale zu ersscheinen, ihre Licita abzugeben und den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe kann jederzeit in unserer Re= giftratur nachgesehen werden.

Oftrow den 18. April 1823. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

W skutek zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź dom z zabudowaniem do niego należącym, tu w Ostrowie na rynku pod Nrem 3. położony a sądownie na 1370 tal. oszacowany, drogą konieczney subhastacyi, więceydaiącemu za gotową i w kurancie ułatwić się maiącą zapłatą sprzedany.

Tym celem więc wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 23. Lipcar. b. o godzinie 9. zrana i wzywamy ninieyszem wszystkich ochotę kupna i prawo nabycia maią cych, ażeby się w takowym w posiedzeniu Sądu naszego stawili, licyta swe podali i przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa znayduie się czasu każdego w Registraturze Sądu naszego do przeyrzenia.

Ostrow d. 18. Kwietn. 1823. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Zufolge des Auftrages Eines Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, soll das hier in Ostrowo auf der Kalischer Straße sub Mrv. 299. belegene Haus nebst Hintergebäude und dem dazu gehörigen Garten, welches gerichtlich auf 488 Atlr. abgeschäht worden, im Wege der nothewendigen Subhastation, an den Meistbies

Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź dom wraz z ogrodem i zabudowaniami do niego należącemi, tu w Ostrowie na ulicy Kaliskiey pod Nr. 299. położony, a sądownie na 488 tal. oszacowany, drogą konieczney subhastacyi więcey daiącemu za gotową natychmiast zapłatą sprzedany.

tenben gegen gleich baare Bezahlung bf: fentlich verkauft werden.

Zu biesem Behuse haben wir einen peremtorischen Termin auf den 23. Juli d. J. um 9 Uhr früh anderaumt, und laben alle Kaussusige und Acquisitionskähige hiermit ein, am gedachten Tage in unserm Gerichts-Locale zu erscheinen, ihre Licita abzugeben, und den Zuschlag zu gewärtigen. Die Tare kann jederzeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Offrom den 18. April 1823.

Abnigl, Preug. Friedensgericht.

Tym celem więc wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 23. Lipca o godzinie 9tey zrana, i wzywamy ninieyszym wszystkich ochotę kupna i prawo nabycia maiących, ażeby się w takowym, w posiedzeniu Sądu naszego stawili, licyta swe podali i przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa może bydź czasu każdegó w Registraturze Sądu naszego przeyrzana.

Ostrow d. 18. Kwietn. 1823. -Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

In Termino den 23 ffen Juni b. 3. Vormittage 10 Uhr follen vor dem unterzeichneten Friedensrichter in den zur Kaufmann Daniel Dohringschen Concurd = Masse gehörigen Grundstücken, und zwar:

- 1) in bem hieselbst am Markt unter Ar. 256. belegenen Wohnhause bie im zweiten Stockwerf befindlichen zwei Wohnstuben nebst 3 Altoven, Ruche zc. und
- 2) in dem por dem Neisner Thore an ber Muhlgasse unter Nr. 413 belegenen Hause eine Stube, ein hinter diessem Hause mit 62 Stuck Obsibaumen bestandener Garten, und ein in diessem Garten bestudiches Hauschen, eine Stube und eine Kammer enthalztend,

öffentlich an ben Meiftbietenben auf ein Jahr, von St. Johannis b. J. ab, ver=

Obwieszczenie.

W terminie dnia 23. Czerwca r. b, o godzinie 10tey zrana maią bydź przed podpisanym Sędzią Pokoiu do massy konkursowey kupca Daniela Doehring należących nieruchomościach a mianowicie:

- 1) w domu tu na rynku pod Nrem 256 położonym, na drugiey kondygnacyi znayduiące się dwie izby wraz z trzema alkierzami, kuchnią etc. etc.; i
- 2) w domu przed Rydzynską bramą przy ulicy młynskiey pod Nr.
  413. położonym iedna izba, wraz
  z ogrodem za tymże domem, w którym 62 sztuki drzewa owocowego
  się znayduie, również domek w
  tymże ogrodzie sytuowany, składaiący się z iedney izby i komory,
  publicznie naywięcey daiącemu na

pachtet werden, welches Pachtluftigen biemit befannt gemacht wird.

Liffa ben 15. Mai 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

rok ieden od S. Jana r. b. począwszy wydzierzawione.

O czym się ochotę dzierzawienia maiących ninieyszem uwiadomia.

Leszno d. 15. Maia 1823.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Dem Magistrate der Königlichen Hauptstadt Brunn im Markgrafthum Mahren, als Verlassenschafts = Abhandlungs = Behörde, nach dem am Iten dieses ohne
eine lestwillige Anordnung, kinderlos mit Hinterlassung eines bedeutenden Vermösgend verstordenen, von Ezempin im Großherzogthum Posen gedürtigen hierortisgen Bürgers und Handelisters Johann Wandelt, werden hiermit alle Jene, wels
che an den Johann Wandeltschen Nachlaß einen Erds oder sonstigen Anspruch zu has
ben glauben, erinnert: das allfällige Erbrecht binnen einem Jahre und sechs Woschen; die sonstigen Ansprüche an den Nachlaß hingegen, binnen drei Monaten bei
diesem Magistrat so gewiß anzumelden und auszusühren, als widrigens das Vers
lassenschafts = Abhandlungs = Geschäft zwischen den Erscheinenden der Ordnung nach
ausgemacht, und jenen aus den sich Angemeldeten, nach Verichtigung aller Vers
lassenschaftsschuldigkeiten, die Erbschaft eingeantwortet werden würde, denen solche
nach dem Gesetze gedührt; zugleich wird hiemit bekannt gegeben, daß zur Vesorgung, Verwaltung und Vertretung der Verlassenschaftsmasse der Hotor.
und Mähr. Schles. Landesadvokat Johann Mosal als Kurator gerichtlich bestellt ist.

Brunn am 13ten Februar 1822.

(L. S.) Binzenz Willamed, M. Rath. p, Lichtenthurm.

### PROCLAMA.

Die nachstehenden Westpreuß. Pfandbriefe sind theils verloren, theils beschä-

| Rummer. |                                                                                           | Bezeichnung ber Pfandbriefe. |                    |              |                        | Diese                    |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|--------------------------|--|
|         | Extrahent.                                                                                | Mamen.                       | Namen              | Pfandbriefs= |                        | Pfandbriefe<br>find nach |  |
|         |                                                                                           | bes Gut &.                   | Departe=<br>ments. | Num=<br>mer. | Be=<br>trag.<br>Athle. | der<br>Ungabe            |  |
|         | Geschwister George Vor-<br>chert und Anna Eli-<br>sabeth Grieger geb.<br>Vorchert zu Ere- |                              |                    |              |                        |                          |  |
|         | mersborn bei Crof-                                                                        | Szubin.                      | Bromberg.          | 253          | 400                    |                          |  |
| 2       | Das Handlungshaus<br>Lewin Hirsch Golds<br>schmidt zu Danzig.                             | Strafzewy.                   | Marienwer<br>der:  | 20           | 9.5                    | unleser=                 |  |
| 3       | Land= und Stadtgericht<br>zu Mewe in der An=<br>na Rankowskischen<br>Nachlaß=Sache        | · 对证 方面在                     | Danzig.            | 8            | 1000                   |                          |  |
|         | Airche zu Smiclowo                                                                        | Plaut.                       | Marienwer<br>ber.  | 36           | 50                     | verloren.                |  |

Die etwanigen Inhaber dieser Pfandbriefe werden daher nach Vorschrift ber Gerichts-Ordnung Theil I. Tit. 51. J. 126 und 127 hierdurch aufgefordert, in den nächsten Zinszahlungsterminen, spåtestens aber den 25 sten Februar 1824., in dem Kassenzimmer des hiesigen Landschaftshauses, bei dem General-Landschafts-Syndico, Geheimen-Justiz-Nath Hecker sich zu melden, und ihre Ansprüche anzubringen, oder die gänzliche Amortisation dieser Landschaftlichen Papiere zu gewärtigen, denn nach dem Ablause des gedachten Termins werden die obigen Pfandbriefe in den Hypothekenduchern und Landschafts-Registern geldscht, und in deren Stelle den Extrahenten des Aufgedots neue Pfandbriefe ausgehändiget, sodann aber wird auf die obigen Pfandbriefe, wenn sie auch wieder zum Vorscheine kommen sollten, von der Landschaft niemals eine Zahlung geleistet werden.

Marienwerder den 27. Februar 1823. Konigl. Westpreuß. General-Landschafts Direction.

Befanntmachung.

Der Gutsbesitzer, Graf von Blanckensee zu Filehne, beabsichtet auf bem ihm eigenkhumlich zugehörigen, unweit Filehne belegenen Vorwerk Corda, die Anlage einer Mahl-, Schroot- und Delmuhle, welche, mittelst Trittscheiben, burch thierische Kräfte getrieben wird und die Bestimmung hat, das zur eigenen Consumtion, und für den wirthschaftlichen Bedarf des Eigenkhumers erforderliche Mahlwerk zu bereiten.

Nach Vorschrift ber gesetzlichen Bestimmung des J. 236 Tit. XV. Theil II. bes allgemeinen Landrechts werden alle diejenigen, welche sich zu Einsprüchen gegen diese Mühlenanlage berechtigt glauben, aufgefordert, solche binnen 8 Wochen präclusivischer Frist bei dem unterzeichneten Landrathlichen Amte anzumelden

Czarnifau ben Iten Mai 1823.

Roniglich Landrathliches Umt.

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na skargę Wiktoryi Poburskie z Kościana wyrobnicy, naprzeciw mężowi swemu Józefowi Poburskiemu także z Kościana żołnierzowi polskiemu, dopraszające się, aby z przyczyny iego od roku 1813. nieprzytomności pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie uzyskała, wyznaczyliśmy termin do odpowiedzi i do instrukcyi sprawy na dzień 29. Sierpnia r. b. po południu o godzinie 3. w izbie Sądowey tu przy Tumie, na który Józefa Po-

burskiego z mieysca zamieszkania swego niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy.

w Poznaniu dnia 14. Kwietnia 1823.

Sąd Konsystorza Jeneralnego Arcy, biskupiego Poznańskiego.

Bekanntmachung.

Es besindet sich bei dem unterzeichneten Königl. Inquisitoriate ein großer schwarz tuchener, schon übertragener und besleckter Leibrock (Frack) mit schwarzsammtnem Kragen, und mit aschsgrauem Untersutter von Kittai verschen, welcher einem verdächtigen Menschen, der ihn ietzt gar nicht kennen mag, und gar nicht gehabt haben will, am 13. Februar d. J. abgenommen worden ist.

Da cs nun hochst wahrscheinlich ist, bas dieser Frack, vielleicht auch noch mit vielen andern Sachen entwendet worden, und durch die Ausmittelung des Eigensthümers der Diebstahl ausgemittelt werden fann, so machen wir dies hiermit öffentlich mit der Aufforderung bekannt: daß sich der Eigenthümer dieses Fracks binnen spätestens 6 Wochen a dato angerechnet, bei uns melde, sein Eigenthumsrecht nachweise oder alsdann gewärtige, daß der Frack an den Meistbiestenden verkauft, und die Losung als herrnslos dem Fisco anheim fallen wird.

Pofen den 13. Mai 1823. Konig l. Preuß. Inquisitoriat. Obwiesczenie.

W podpisanym Król. Inkwizytoryacie znayduie się duży, czarno sukienny iuż przechodzony frak, z guzikami czarnemi sukiennemi, czarnym axamitnym kolnierzem, podszyty szaraczkowem kitaiem, frak
ten został d. 13. Lutego r. b. podeyrzanemu człowiekowi odebrany, który ani się do niego nie chce przyznać,
ani go też znać.

Gdy bydź może, że frak ten z wielu innemi rzeczami ukradradziony został, a przez wyśledzenie właściciela,
kradzież ta wyiaśnioną bydź może,
przeto podaiemy do publiczney wiadomości, z tem wezwaniem: iżby
się właściciel fraka tego naydaley w
6. tygodni od dziś rachuiąc u nas
zgłosił, prawo własności udowodnił,
inaczey bowiem frak ten publicznie
więcey daiącemu sprzedany, a pieniądze zebrane fiskusowi iako bonum vacans, oddane zostaną.

Poznań d. 13. Maia 1823. Królewsko - Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Roniglichen Lanb= gerichts hiefelbst werbe ich in Termino ben 5ten Guni b. J. Morgens 9 Uhr in loco Dombrowke bei Pakość, fol= genbe in Befchlag genommene Gegen= fande, als:

> zwei Spiegel, feche Stuhle, zwei Kommoden, brei aufgemachte Betten, zwei ordinaire Tische, ein Spiegelspind, ein Theebrett, fieben Arbeitspferbe, fiebenzehn Ochsen, feche Rube, feche Stud Jungvieh. ein hundert und funfzig Schaafe, fieben Schweine und einiges Federvieh,

an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant offentlich verkau= fen, wovon ich das Publifum in Rennt= nif fete-

Gnefen ben 11. Mai 1823. Borchart, Landgerichts = Secretair. Ohwieszczenie.

W skutek zlecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego będą przez podpisauego w terminie dnia 5. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey w wsi Dombrowke przy Pakości następuiące zatradowane obiekta, iako to:

dwa Iustra sześć krzeselek. dwie komody, pościel na trzy łóżka, dwa ordynaryine stoly, szafa z lustrem, taca, siedm roboczych koni, siedmnaście wołów. sześć krów . sześć sztuk młodocianego bydła, sto pięćdziesiąt sztuk owiec, siedm sztuk świń niektóry drobiazg pierzany; naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę w kurancie publicznie sprzedane, o czem Publiczność ninieyszem uwiadomiam.

Gniezno d. 11. Maia 1823. Borchart, Sekretarz Sądu Ziemiańskiego.

Sandlungs-Ungeige. Frifch geräucherten Rhein=Lachs hat. mit letter Post erhalten

C. F. Gumprecht.

Doniesienie handlowe. Swieży wędzony ryński łossoś odebral ostatnia pocztą Karol Gumprecht.